# Amtsblatt

# Cemberger Zeitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

24. April 1850.

Nº 94.

24. Kwietnia 1850.

(885)

### Kaiserliches Patent vom 25. Jänner 1850,

wodurch für den ganzen Umfang des öfterreichischen Kaiserthumes eine allgemeine Wechselordnung erlassen, fundgemacht und vom 1. Mai 1850 angefangen, in Wirksamkeit geset wird.

(Fortsetzung.)

VI. Regreß auf Sicherstellung.

1. Wegen nicht erhaltener Annahme.

Art. 25. Wenn die Annahme eines Wechsels überhaupt nicht, ober unter Einschränkungen, ober nur auf eine geringere Summe erfolgt ist, so sind die Indossanten und ber Aussteller weckselmäßig verpflichtet, gegen Aushändigung bes, Mangels Annahme aufgenommenen Protestes genugende Sicherheit dahin zu leisten, daß die Bezahlung der im Dechsel verschriebenen Summe, ober bes nicht angenommenen Betrages, so wie die Erstattung der durch die Nichtannahme veranlagten Kosten am Berfalltage erfolgen werbe.

Die Art ber Sicherstellung und ber Ort, wo bie gur Sicherheit gegebene Cache vermahrt werden foll, hangt von ber Uebereinkunft ber Parteien ab. Sind sie barüber nicht einig, so muß ber sicherzustellende

Beirag bei Gericht baar erlegt werben.

Dem Wechselgläubiger gebührt auf die zur Sicherstellung erlegte Sache das Pfandrecht, wenn es ihm auch nicht ausdrücklich eingeräumt morden ift.

Art. 26. Der Remittent, so wie jeder Indossatar wird durch ben Befig des Mangels Annahme aufgenommenen Protestes ermächtigt, von bem Aussteller und ben übrigen Bormannern Sicherheit zu fordern und im Wege des Mechselprozesses darauf zu flagen.
Der Regrepnehmer ist hierbei an die Folgeordnung der Indossamente und die einmal getroffene Wahl nicht gebunden.

Der Beibringung bes Wechsels und bes Nachweises, bag ber Regregnehmer feinen Rachmannern felbft Sicherheit befiellt habe, bedarf es nicht.

Art. 27. Die bestellte Sicherheit haftet nicht bloß dem Regregnehmer, jondern auch allen übrigen Radymannern des Bestellers, in fofern fie gegen ibn ben Regreß auf Sicherstellung nehmen. Dieselben find weitere Sicherheit zu verlangen nur in bem Falle berechtigt, wenn sie gegen bie Art ober Große ber bestellten Sicherheit Ginwendungen zu begrunden vermögen.

Urt. 28. Die bestellte Sicherheit muß zurudgegeben werden :

1. fobalb bie vollständige Annahme bes Wechfels nachträglich er=

folgt ist;

2. wenn gegen ben Regrespflichtigen, welcher fie bestellt hat, binnen Jahresfrift, vom Verfalltage des Wechfels an gerechnet, auf Bahlung aus bem Wechfel nicht geflagt worden ift;

3. wenn die Bahlung bes Bechfels erfolgt ober bie Bechfeltraft bes-

felben erloschen ift.

2. Wegen Unsicherheit bes Afzeptanten.

Art. 29. Ift ein Bechfel gang ober theilmeife angenommen worben, fo kann in Betreff ber atzeptirten Summe Sicherheit nur geforbert

1. wenn über das Bermögen des Afzeptanten ber Konfurs (Debitverfahren, Falliment) eröffnet worden ist, oder der Akzeptant auch nur

seine Zahlungen eingestellt hat; 2. wenn nach Ausstellung des Wechsels eine Exekuzion in das Vermösgen des Akzeptanten fruchtlos ausgefallen, oder wider denselben wesgen Erfüllung einer Zahlungsverbindlichkeit die Vollstreckung des Pers

sonalarrestes verfügt worden ist.

Wenn in diesen Fällen die Sicherheit von dem Afzeptanten nicht geleistet und dieserhalb Protest gegen benselben erhoben wird, auch von den auf dem Wechsel etwa benannten Nothadreffen die Annahme nach Ausweis des Protestes nicht zu erhalten ist, so kann der Inhaber des Wech. fele und jeder Indoffatar gegen Auslieferung des Protestes von seinen Vormannern Sicherstellung fordern (Art. 25-28).

Der bloffe Befit bes Bechfels vertritt die Stelle einer Bollmacht, in ben Dr. 1 und 2 genannten Fallen von dem Afgeptanten Sicherheitebestellung zu fordern und wenn solche nicht zu erhalten ist, Protest erhe=

ben zu lassen.

VII. Erfüllung ber Bechfelverbindlichkeit.

1. Zahlungstag. Art. 30. Ift in bem Wechsel ein bestimmter Tag ale Bahlungetag bezeichnet, so tritt die Berfallzeit an biefem Sage ein.

Ift diese Zahlungezeit auf die Mitte eines Monats gesett worben, so ist der Wechsel am 15. dieses Monats fallig.

Art. 31. Gin auf Gicht gestellter Wechsel ift bei ber Borzeigung

fällig.

Ein folder Wechsel mup bei Berluft bes mechselmäffigen Ansprudes gegen die Indoffanten und ben Aussteller nach Maggabe ber befonberen im Bechsel enthaltenen Bestimmung, und in Ermangelung berfelben binnen zwei Sahren nach der Ausstellung zur Zahlung präsentirt werden. Cesarski patent z dnia 25. stycznia 1850.

którym się dla całej objętości cesarstwa austryackiego powszechna ustawa wekslowa postanawia, obwieszcza i z dniem 1. maja 1850 w wykonanie wprowadza.

(Ciag dalszy.)

VI. Regres na zabezpieczenie.

1. Z powodu nieotrzymanego przyjęcia.

Art. 25. Jezeli przyjęcie wexlu albo ogólnie nie nastapiło, albo jezeli pod ograniczeniami, albo tylko na nizsza sume nastapiło, tedy indossanci i wystawiciel wexlowo zobowiązani są, za wręczeniem protestu z powodu nieprzyjęcia zrobionego, dać zabezpieczenie dostateczne ku temu, iż wypłacenie sumy w wexlu zapisanej, lub ilości nieprzyjętej, jako też zwrócenie kosztów przez nieprzyjęcie spowodowanych na dniu zapadłym nastapi,

Sposób zabezpieczenia i miejsce, w którem rzecz, ku zabezpieczeniu dana, zachowana być ma, od układu stron zależy. Gdyby sie one względem tego nie zgodziły, tedy suma zabezpieczyć się mająca u sądu w gotowiźnie złożona być ma.

Wierzycielowi wexlowemu przysłuża prawo zastawowe do rzeczy ku zabezpieczeniu złożonej, chociażby mu takowe wyraźnie nie

przyznano.

Art. 26. Tak remittent, jako i każdy indossataryusz przez posiadanie protestu, z powodu nieprzyjęcia zrobionego, upoważnionym się staje ządać zabezpieczenia od wystawicicla i innych poprzedników i droga procesu wexlowego skarge o to podać.

Regresu żądający przy tem do porządku kolejnego indossamen-

tów i do wyboru raz zrobionego przywiązanym nie jest.

Przytoczenia wexlu i dowodu, że regresu żądający swych następców sam zabezpieczył, nie potrzeba.

Art. 27. Dane zabezpieczenie służy nie tylko regresu żądającemu, lecz także i wszystkim innym następcom zabezpieczającego, o ile ci przeciw niemu regresu na zabezpieczenie używają. Ci zabez-pieczenia dalszego tylko w tym razie ządać mają prawo, gdy są w stanie zarzuty przeciw gatunkowi lub wielkości danego zabezpieczonia uzasadnić,

Art. 28. Dane zabezpieczenie zwrócone być musi:

1. skoro zupełne przyjęcie wexlu później nastąpiło;

2. jeżeli do regressu obowiązanego, który zabezpieczenie dał, w przeciągu roku, rachując od dnia, w którym wexel zapadł, o wypłatę z wexlu nie zaskarzono;

3. jeżeli wypłacenie wexlu nastąpiło lub wexlowa prawomocność

onegoż ustała.

2) Z powodu niepewności akceptanta.

Art. 29. Jeżeli wexel w całkowitości lub częścią przyjętym został, względem sumy akceptowanej tedy tylko zabezpieczenia żądać

1. gdy do majatku akceptanta konkurs (postepowanie krydalne, bankructwo) otworzono, lub też jeżeliby akceptant tylko swe wypłaty wstrzymał;

2. gdy po wystawieniu wexlu exekucya na majątek akceptanta bezskuteczną została, albo jeżeli przeciw niemu w celu spełnienia obowiązku wypłaty wykonanie aresztu osobistego zarządzono.

Jeżeliby w takowych przypadkach akceptant zabezpieczenia nie dał i dla tego przeciw niemu protest podniesionym został, oraz też i od adresatów potrzeby, gdyby takowe na wekslu wymienione były, przyjęcia za wykazaniem protestu otrzymać nie można, tedy posiadacz wekslu i każdy indossataryusz za wydaniem protestu od swych poprzedników zabezpieczenia żądać może (Art. 25-28.).

Samo posiadanie wekslu miejsce pełnomocnictwa do żądania od akceptanta zabezpieczenia w przypadkach pod Nr. 1. i 2. wymienionych, a gdyby takowego otrzymać nie można, do podniesienia pro-

testu zastępuje.

VII. Wypełnienie obowiązku wekslowego.

1. Dzień wypłaty. Art. 30. Jeżeli we wekslu dzień pewny jako dzień wypłaty

oznaczono, tedy termin zapadły na tym dniu przypada. Jezeli czas wypłaty na śród miesiąca wyznaczony jest, tedy

weksel na dniu 15. tegoż miesiąca zapada,

Art, 31. Weksel na okazanie wystawiony przy okazaniu zapada.

Takowy weksel pod utrata prawa wekslowego przeciw indossantom i wystawicielowi w miarę szczególnego we wekslu zawartego postanowienia, a w braku takowego w przeciągu lat dwoch po wystawieniu do wypłaty prezentowanym być musi.

Sat ein Indoffant auf einem Wechsel biefer Art seinem Indossamente eine besondere Prafentazionsfrist hinzugefügt, so erischt seine wech-selmäßige Verpflichtung, wenn der Wechsel nicht innerhalb dieser Frist prafentirt worden ift.

Uxicanik urzedowy

Art 32. Bei Wechseln, welche mit dem Ablaufe einer bestimmten Frift nach Sicht ober nach Dato gahlbar find, tritt die Berfallszeit ein:

1. wenn die Frist nach Tagen bestimmt ist, an dem letten Tage der Frist; bei Berechnung der Frist wird der Tag, an welchem der nach Dato zahlbare Wechsel ausgestellt ober ber nach Sicht zahlbare zur Annahme prafentirt ift, nicht mitgerechnet;

2. wenn die Frist nach Wochen, Monaten, oder einem, mehrere Monate umfassenden Zeitraume (Jahr, halbes Jahr, Viertelsahr) bestimmt ist, an demjenigen Tage der Zahlungswoche oder des Zahlungsmonats, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tage der Ausstellung oder Präsentazion entspricht; fällt dieser Tag in dem Bahlungsmonate, so tritt die Verfallzeit am letten Tage bes Bahlungsmonats ein.

Der Ausdruck "halber Monat" wird einem Zeitraume von 15 Tasgen gleichgeachtet. Ist der Wechsel auf einen oder mehrere ganze Monate und einen halben Monat gestellt, so sind die 15 Tage zuletzt zu

zählen.

Art. 33. Respekttage sinden nicht Statt.

Art. 34. Ist in einem Lande, im welchem nach altem Style gerechnet wird, ein im Inlande zahlbarer Wechsel nach Dato ausgestellt, und dabei nicht bemerkt, daß der Wechsel nach neuem Style datirt sep, ober ist berselbe nach beiden Stylen batirt, so wird der Berfalltag nach bemjenigen Kalendertage des neuen Styls berechnet, welcher dem nach alten Style fich ergebenben Tage ber Ausstellung entspricht.

Art. 35. Meß= ober Marktwechsel werden zu der durch bie Gesete bes Meff- ober Marktortes bestimmten Zahlungsfrift, und in Ermanglung einer solchen Festsetzung an dem Tage vor dem gesetzlichen Schlusse der Messe ober bes Marktes fallig.

Dauert die Messe oder der Markt nur einen Tag, so tritt die Verfallzeit bes Wechsels an biesem Tage ein.

2. Zahlung. Art. 36. Der Inhaber eines indossirten Wechsels wird durch eine zusammenhängende, bis auf ihn hinuntergebende Reihe vom Indoffamenten als Eigenthümer des Wechsels legitimirt. Das erste Indossament muß demnach mit dem Namen des Remittenten, jedes folgende Indossament mit dem Namen Desjenigen unterzeichnet sein, welchen das im Wenter vorhergebende Indossament als Indossatar benennt. Wenn auf ein Blanco = Indossament ein weiteres Indossament folgt, so wird angenommen, daß ber Aussteller des letteren den Wechsel durch das Blanco = Indossament

Ausgestrichene Indossamente werben bei Prufung ber Legitimazion

als nicht geschrieben angesehen.

Die Echtheit ber Indoffamente ju prufen, ift ber Bahlenbe nicht

verpflichtet.

Art. 37. Lautet ein Wechsel auf eine Mungforte, welche am Bahlungsorte keinen Umlauf hat, ober auf eine Rechnungswährung, fo fann die Wechselsumme nach ihrem Werthe zur Verfallzeit in der Landesmunze gezahlt werben, sofern nicht der Aussteller durch den Gebrauch bes Wortes "effectiv" oder eines ähnlichen Zusates die Zahlung in der im Wechfel benannten Münzsorte ausdrücklich bestimmt hat.

Art. 38. Der Inhaber bes Wechfels barf eine ihm angebothene Theilzahlung felbst bann nicht zurudweisen, wenn die Unnahme auf ben

ganzen Betrag ber verfchriebenen Summe erfolgt ift.

Art. 39. Der Wechselschuldner ist nur gegen Aushändigung bes

quittirten Wechsels zu zahlen verpflichtet.

Sat der Wechfelschuldner eine Theilzahlung geleistet, so kann berselbe nur verlangen, daß die Zahlung auf dem Wechsel abgeschrieben, und ihm Quittung auf einer Abschrift bes Wechsels ertheilt werbe.

Art. 40. Wird die Zahlung des Wechsels jur Verfallszeit nicht gefordert, so ist ber Akzeptant nach Ablauf ber für bie Protesterhebung Mangels Zahlung bestimmten Frist befugt die Wechselsumme auf Gefahr und Kosten bes Inhabers bei Gericht niederzulegen.

Der Vorladung bes Inhabers bedarf es nicht.

#### VIII. Regreß Mangels Zahlung.

Art. 41. Bur Ausübung bes bei nicht erlangter Zahlung statthaften Regreffes gegen ben Aussteller und bie Indossanten ist erforderlich: 1. daß der Wechsel zur Zahlung präsentirt worden ist, und

2. daß sowohl diese Prasentation, als die Nichterlangung der Zahlung durch einen rechtzeitig darüber aufgenommenen Protest dargethan wird. Die Erhebung des Protestes ist am Zahlungstage zuläßig, sie muß aber spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage geschehen.

Art. 42. Die Aufforderung , feinen Protest erheben zu laffen ("ohne Protest," "ohne Kosten" etc.) gilt als Erlaß des Protestes, nicht aber als Erlaß ber Pflicht zur rechtzeitigen Prafentation. Der Wechselverspflichtete, von welchem jene Aufforderung ausgeht, muß die Beweislast übernehmen, wenn er die rechtzeitig geschehene Prafentation in Abrede stellt.

Gegen die Pflicht jum Erfate der Protestkoften schutt jene Auffor-

derung nicht.

Art. 43. Domicilirte Wechfel sind dem Domiciliaten, oder wenn ein solcher nicht benannt ist, dem Bezogenen felbst an demjenigen Orte, wohin der Wechsel domigilirt ift, jur Zahlung zupräsentiren, und wenn die Zahlung unterbleibt, dort zu protestiren.

Jeżeli indossant na takowym wekslu w swym indossamencie szczególny termin do prezentacyi umieścił, tedy wekslowe jego zobowiązanie ustaje, skoroby weksel w przeciagu tego terminu prezentowanym nie był.

libldeim ie

Art. 32. Przy wekslach, z upływem pewnego terminu po oka-

zaniu albo po dacie wypłatnych, czas zapadły przypada:

1. jeżeli termin podług dni oznaczono, na ostatnim dniu terminu; przy obrachowaniu terminu nie rachuje się dzień, w którym weksel po dacie wypłatny wystawiono lub weksel po okazania wypłatny do przyjęcia prezentowano;

2. jeżeli termin podług tygodni, miesięcy, lub podług czasu, kilka miesięcy obejmującego (rok, pół roku, ćwierciorocze), oznaczo-no, na tym dniu tygodnia lub miesiąca wypłaty, który z swego nazwiska lub liczby dniowi wystawienia lub prezentacyi odpowiednym jest; jeżeli dzień takowy w miesiącu wypłaty nie znajduje sie, tedy czas zapadły na dniu ostatnim miesiaca wypłaty przypada.

Wyraz "pół miesiąca" za czas dni 15 uważa się. Jeżeli weksel na jeden lub więcej całych miesięcy i pół miesiąca wystawiono, tedy

te 15 dni na ostatku liczyć się mają.

Art. 33. Dni respektowe miejsca nie maja.

Art. 34. Jeżeli w kraju, w którym podług starego stylu rachuje się, weksel w tutejszym kraju wypłatny po dacie wystawiono, a przy tem nie nadmieniono, że weksel podług nowego stylu datowanym jest, albo jeżeli takowy podług obudwóch stylów datowanym jest, tedy dzień wypłaty podług onego dnia kalendarzowego nowego stylu rachuje się, który dniowi wystawienia, podług starego stylu wypadającemu, odpowiednym jest.

Art. 35. Weksle wielko-jarmarkowe lub jarmarkowe zapadaja z terminem do wypłaty ustawami miejsca wielko-jarmarkowego lub jarmarkowego wyznaczonym, a w braku takowego wyznaczenia na dniu przed końcem wielkiego jarmarku lub jarmarku prawnie prze-

pisanym.

Jeżeli wielki jarmark lub jarmark jeden tylko dzień trwa, tedy

czas zapadły wekslu na tym dniu przypada,

2. Wypłata. Art. 36. Posiadacz wekslu indossowanego, indossamentów rzedem w związku będącym na dół aż do niego idącym, jako właściciel wekslu legitymuje się. Pierwszy przeto indossament podpisanym być musi nazwiskiem remittenta, każdy indossament następujący nazwiskiem tego, którego indossament, bezpośrednio poprzedzający, jako indossataryusza wymienia. Jeżeli po blanko-indossamencie dalszy indossament następuje, tedy utrzymuje się, że wystawiciel tego indossamentu weksel blanko-indossamentem nabył.

Indossamenta wykreślone przy dochodzeniu legitymacyi za niepisane uważają się.

Do dochodzenia autentyczności indossamentów wypłacający zobo-

wiązanym nie jest.

Art. 37. Jeżeli weksel na gatunek monety brzmi, w miejscu wypłaty obiegu nie mającej, albo na walute rachunkowa, tedy suma wekslowa podług swej wartości w czasie zapadłym moneta krajowa wypłacona być może, jeżeli wystawiciel nie oznaczył wyraźnie wypłate gatunkiem monety we wekslu wymienionym, używając słowa "rzeczywiście" ("effectiv") lub dodatku podobnego.

Art. 38. Posiadacz wekslu przyjęcia ofiarowanej mu części wypłaty nawet i wtedy odmówić nie może, kiedy przyjęcie na całkowita

ilość sumy zapisanej nastąpiło.

Art. 39. Dłużnik wekslowy tylko za wręczeniem zakwitowanego

wekslu płacić winien.

Jeżeli dłużnik wekslowy cześć wypłaty uiścił, na ten czas żądać tylko może, aby mu wypłatę na wekslu odpisano, a kwit na kopii wekslu udzielono.

Art. 40. Jeżeli wypłaty wekslu w zapadłym czasie nie żądano, tedy akceptant po upływie terminu, do podniesienia protestu z powodu nieuiszczenia wypłaty wyznaczonego, ma prawo, złożyć sume wekslowa u sądu na niebespieczeństwo i koszta posiadacza.

Zapozwania posiadacza przed sąd nie potrzeba.

#### VIII. Regres z powodu niewypłaty.

Art. 41. Do wykonania regresu, z powodu nieotrzymanej wypłaty przeciw wystawicielowi i indossantom miejsce mającego, trzeba: 1. aby weksel do wypłaty prezentowano i 2. aby tak prezentacya te, jak nieotrzymanie wyplaty prote-

stem wcześnie ku temu zrobionym udowodniono.

Podniesienie protestu na dniu wypłaty dopuszczalnem jest, atoliż najdalej na drugim dniu powszednim po dniu wypłaty nastąpić musi.

Art. 42. Zadanie, ażeby nie podnoszono protestu ("bez protestu", "bez kosztów") za uwolnienie od protestu, atoliż nie za uwolnienie od obowiazku do wcześnej prezentacyi uważa się. Wekslowozobowiązany, od którego żądanie to pochodzi, winien na się przyjąć obowiązek udowodnienia, jeżeli prezentacyi wcześnie nastąpionej zaprzecza.

Przeciw obowiązkowi do wynagrodzenia kosztów protestu owo

żądanie nie chroni.

Art. 43. Weksle domicyliowane domicyliatowi, lub jeżeliby takowego nie wymieniono, samemu ciagnionemu, na onem miejscu, na które weksel domicyliowano, do wypłaty prezentowane, a jeżeliby wypłaty nie uiszczono, tamże protestowane być mają.

Wird die rechtzeitige Protesterhebung beim Domiziliaten verabsaumt, so geht badurch der wechselmäßige Anspruch nicht nur gegen den Aussteller und die Indoffanten, sondern auch gegen ben Akzeptanten berloren.

Art. 44. Bur Erhaltung des Wechselrechtes gegen den Afzeptanten bedarf es mit Ausnahme des im Art. 43 erwähnten Falles weder der Prafentation am Zahlungstage, noch ber Erhebung eines Protestes.

Art. 45. Der Inhaber eines Mangels Zahlung protestirten Bech fele ift verpflichtet, seinen unmittelbaren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Tage der Protesterhebung von der Richtzahlung des Wechsels schriftlich zu benachrichtigen, zu welchem Ende es genügt, wenn das Benachrichtigungsschreiben innerhalb biefer Frist zur Post gegeben ift.

Jeder benachrichtigte Vormann muß binnen derfelben, vom Tage des empfangenen Berichts zu berechnenden Frist feinen nachsten Bormann

in gleicher Beise benachrichtigen.

Der Inhaber ober Indoffatar , welcher die Benachrichtigung unterlagt ober biefelbe nicht an den unmittelbaren Vormann ergehen läßt, wird hierburch ben sammtlichen oder ben übersprungenen Vormannern zum Er-fate bes aus ber unterlassenen Benachrichtigung entstandenen Schadens verpflichtet. Auch verliert berfelbe gegen biefe Perfonen ben Anspruch auf Binfen und Roften, fo baß er nur die Wechfelfumme gu fordern berech-

Art. 46. Rommt es auf ben Nachweis ber bem Bormanne recht= zeitig gegebenen ichriftlichen Benachrichtigung an, fo genügt ju biefem 3mede der burch ein Postattest geführte Beweis, daß ein Brief von bem Betheiligten an ben Abreffaten an bem angegebenen Tage abgefandt ift, sofern nicht bargethan wird, bag ber angefommene Brief einen andern Inhalt gehabt hat.

Much der Tag des Empfanges ber erhaltenen schriftlichen Benach-

richtigung fann burch ein Poftatteft nachgewiesen merben.

Art. 47. Sat ein Indoffant den Wechsel ohne Hinzufügung einer Ortsbezeichnung weiter begeben, so ift ber Wormann besfelben von ber

unterbliebenen Zahlung zu benachrichtigen. Art. 48. Jeder Wechselschuldner hat das Recht, gegen Erstattung ber Bechfelfumme nebst Binfen und Koften bie Auslieferung bes quittirten Medfels und bes wegen Richtzahlung erhobenen Protestes vor bem Inhaber zu forbern.

Art. 49. Der Inhaber eines Mangels Zahlung protestirten Wechfele tann bie Mechfelflage gegen alle Wechfelverpflichtete ober auch nur gegen Ginige ober Ginen berfelben anftellen, ohne badurch feinen Anspruch gegen die nicht in Anspruch genommenen Berpflichtungen zu verlieren.

Derfelbe ift an die Reihenfolge ber Indossamente nicht gebunden.

Art. 50. Die Regreffanspruche bes Inhabers, welcher ben Bech= fel Mangele Bahlung hat protestiren laffen, befchränkten fich auf:

1. bie nicht bezahlte Bechfelfumme nebft 6 Prozent jabrlicher Binfen vom Verfalltage ab,

2. Die Protestfoften und anderen Auslagen,

3. eine Provision von 1/3 Prozent.

Die vorstehenden Beträge muffen, wenn ber Regreffpflichtige an einem anderen Orte, als dem Zahlungsorte wohnt, zu demjenigen Courfe gezahlt werden, welchen ein vom Zahlungsorte auf den Wohnort des Regreßpflichtigen gezogener Wechsel auf Sicht hat.

Besteht am Zahlungsorte kein Cours auf jenen Wohnort, so wird ber Cours nach bemjenigen Plate genommen, welcher bem Wohnorte bes

Regreffpflichtigen am nachften liegt.

Der Cours ist auf Verlangen bes Regresspflichtigen burch einen, unter öffentlicher Autorität ausgestellten Courszettel ober burch bas Attest eines vereibeten Matlers, ober in Ermangelung berfelben burch ein Atteft zweier Kaufleute zu bescheinigen.

Art. 51. Der Indoffant, welcher ben Wechfel eingelöft ober als Rimesse erhalten hat, ist von einem früheren Indossanten oder von dem Aussteller zu forbern berechtigt:

1. die von ihm gezahlte oder durch Rimesse berichtigte Summe nebst 6 Prozent jährlicher Zinsen vom Tage ber Zahlung,

2. die ihm entstandenen Kosten, 3. eine Provision von 1/3 Prozent.

Die vorstehenden Betrage muffen, wenn ber Regreffpflichtige an einem andern Orte als der Regressnehmer wohnt, zu demjenigen Courfe gezahlt werden, welchen ein vom Wohnorte des Regressnehmers auf den Wohnort des Regresspflichtigen gezogener Wechsel auf Sicht hat.

Besteht im Mohnorte des Regressnehmers kein Cours auf den Wohnort des Regresspflichtigen, so wird der Kours nach demjenigen Plate genommen, welcher bem Wohnorte des Regresspflichtigen am nach=

Wegen ber Bescheinigung des Kourses kommt die Bestimmung bes

Art. 50 jur Anwendung. Art. 52. Durch bie Bestimmungen ber Art. 50 und 51 Rr. 1 und 3 wird bei einem Regreffe auf einen ausländischen Ort die Berechnung höherer, bort zuläffiger Sage nicht ausgeschlossen.

Art. 53. Der Regreffnehmer fann über ben Betrag feiner Forberung

einen Rudwechsel auf den Regresspflichtigen ziehen-

Der Forderung treten in diesem Falle noch die Mäklergebühren für Regozirung des Rückwechkels, so wie die etwaigen Stämpelgebühren hinzu.

Der Rudwechsel muß auf Sicht zahlbar und unmittelbar (a drittura)

gestellt werden.

Art. 54. Der Regreffpflichtige ift nur gegen Auslieferung bes Bechfele, bes Protestes und einer quittirten Retourrechnung Bablung ju leiften verbunden.

Jeżeliby wcześne podniesienie protestu przy domicyliacie zaniedbano, na ten czas przez to prawo wekslowe nie tylko przeciw wystawicielowi i indossantom, lecz też i przeciw akceptantowi ustaje.

Art. 44. Do otrzymania prawa wekslowego przeciw akceptantowi, wyjawszy przypadek w Art. 43. wspomniany, nie trzeba ani

prezentacyi na dniu wypłaty, ani też podniesienia protestu.

Art. 45. Posiadacz wekslu, z powodu niewypłaty zaprotestowanego, obowiązanym jest, bezpośredniego swego poprzednika o nieuiszczeniu wypłaty wekslu w przeciągu dwóch dni po dniu podniesienia protestu pismiennie zawiadomić, końcem czego dostateczuem jest, jezeli wciągu tego terminu pismo zawiadomienia takowego na poczte podano.

Każdy zawiadomiony poprzednik w ciągu tego samego terminu, od dnia otrzymanego zawiadomienia rachować się majacego, podobnym

sposobem swego poprzednika zawiadomić winien.

Posiadacz lub indossataryusz, który zawiadomienie to zaniedbuje, lub takowe nie do bezpośredniego poprzednika stosuje, przez to wszystkim lub pominietym poprzednikom do wynagrodzenia szkody, z zaniedbanego zawiadomienia wynikłej, zobowiązanym się staje. Takowy także przeciw tym osobom prawo do prowizyi i kosztów tak dalece traci, że mu tylko prawo żądania sumy wekslowej pozo-

Art. 46. Jeżeli idzie o wykazanie piśmiennego zawiadomienia, poprzednikowi wcześnie podanego, wtedy ku temu dostatecznym jest dowód, atestem poczty prowadzony, że list od dotyczącego do adresata na dniu podanym odeslanym został, o ile się nie wykaze, że nadeszły list innej treści hył. Także i dzień odebrania otrzymanego piśmiennego zawiadomie-

nia atestem poczty wykazanym być może.

Art. 47. Jeżelihy indossant weksel bez umieszczenia oznaczenia miejsca dalej przekazał, tedy poprzednik onegoż o nienastapionej wypłacie zawiadomionym być ma.

Art. 48. Każdy wekslowy dłużnik prawo ma, za zwróceniem sumy wekslowej wraz z prowizyami i kosztami, zadać od posiadacza wydania wekslu zakwitowanego i protestu z powodu niewypłaty podniesionego.

Art. 49. Posiadacz weksiu, z powodu niewypłaty zaprotestowanego, zanieść może skargę wekslową przeciw wszystkim wekslowozobowiazanym, lub też tylko przeciw niektórym, albo przeciw jednemu z nich, nie tracac przez to prawa swego przeciw zobowiązanym niezaskarzonym.

Tenze do kolejnego indossamentów następstwa przywiązanym

nie jest.

Art. 50. Prawa regresowe posiadacza, który weksel z powodu nieuiszczenia wypłata zaprotestować kazał, ograniczają się na:

1. niewypłaconą sume wekslową wraz z sześcią odsetkami rocznych prowizyi poczawszy od dnia zapadłego. 2. na koszta protestu i inne wydatki,

3. na prowizyą jednej trzeciej odsetka.

Powyższe ilości, jeżli do regresu zobowiązany na innem jak na miejscu wypłaty mieszka, podług tego kursu wypłacone być musza, jaki ma weksel za okazaniem, z miejsca wypłaty na miejsce zamieszkania do regresu zobowiązanego ciągniony.

Jeżeli na miejscu wypłaty nie istnieje kurs na owo zamieszkania miejsce, tedy bierze się kurs podług tego miejsca, które miejscu

zamieszkania do regresu zobowiązanego najbliższem jest.

Kurs na żądanie do regresu zobowiązanego kartką kursu, pod publiczną powagą wystawioną lub atestem zaprzysiężonego meklerza, albo w braku takowych atestem dwóch kupców poświadczonym być

Art. 51. Indossant, który weksel wykupił lub jako rymessę otrzymał, prawo ma od poprzedniczego indossanta lub od wystawiciela żądać:

1. sumy przez niego wypłaconej lub rymessą zaspokojonej wraz z sześcią odsetkami rocznych prowizyi od dnia wypłaty.

2. kosztów jemu urosłych,

3. prowizyi jednej trzeciej odsetka.

Powyższe ilości, jeżeli do regresu zobowiązany na innem miejscu mieszka, jak regresu zadający, podług tego kursu wypłacone być musza, jaki ma weksel za okazaniem, z miejsca zamieszkania regresu żądającego na miejsce zamieszkania do regresu zobowiązanego ciągniony.

Jezeli na miejscu zamieszkania regresu zadającego nie istnieje kurs na miejsce zamieszkania do regresu zobowiązanego, tedy bierze się kurs podług tego miejsca, które miejscu zamieszkania do regresu zobowiazanego najblizszem jest.

Względem poświadczenia kursu postanowienie Art. 50. zastó-

sowanie znajduje,

Art. 52. Postanowieniami Art. 50. i 51. Nr. 1. i 3. przy regresie na zagraniczne miejsce porachowanie wyższej, tamże dopuszczalnej ustanowy nie wyłącza się.

Art. 53. Regresu żądający na ilość swej należytości weksel

zwrotny na zobowiązanego do regresu ciągnąć moze.

W takowym razie do tej należytości nad to jeszcze koszta meklarskie za negocyowanie wekslu zwrotnego tudzież należytości stęplowe, jakieby przypadały, dołączają się.

Weksel zwrotny za okazaniem wypłatny i bezpośrednio (a drit-

tura) wystawionym być musi. Art, 54. Do regresu zobowiązany tylko za wydaniem wekslu protestu i zakwitowanego porachunku powrotnego wypłatę uiście zobowiązanym jest.

1\*

Art. 55. Jeder Indosfant, ber einen seiner Nachmänner befriedigt hat, kann sein eigenes und seiner Nachmanner Indossament ausstreichen.

#### IX. Intervention.

1. Ehrenannahme.

Art. 56. Befindet fich auf einem Mangels Annahme protestirten Wechsel eine auf den Zahlungsort lautende Nothadresse, so muß, ehe Sicherstellung verlangt werden kann, die Annahme von der Nothadresse gefordert werden.

Unter mehreren Nothadressen gebührt berjenigen der Vorzug, durch

beren Bahlung die meisten Berpflichteten befreit werden.

Art. 57. Die Ehrenannahme von Seiten einer nicht auf den Wech. fel als Nothadresse benannten Person braucht der Inhaber nicht zuzu-

Art. 58. Der Ehrenakzeptant muß fich ben Protest Mangels Unnahme gegen Erstattung der Rosten aushändigen und in einem Anhange

ju bemfelben die Chrenannahme bemerken laffen.

Er muß ben Honoraten unter Uebersendung bes Protestes von der geschehenen Intervention benachrichtigen und biefe Benachrichtigung mit bem Proteste innerhalb zweier Tage nach dem Tage ber Protesterhebung

Unterläßt er dieß, so haftet er für den durch die Unterlassung ent-

fiehenden Schaden.

Art. 59. Wenn ber Ehrenafzeptant unterlaffen hat, in seinem Afgepte gu bemerfen, zu meffen Ehren die Annahme geschieht, fo mird

ber Aussteller als Honorat angeseben.

Art. 60. Der Ehrenakzeptant wird ben sammtlichen Nachmannern bes Honoraten durch die Annahme wechselmäßig verpflichtet. Diese Berpflichtung erlischt, wenn bem Chrenafzeptanten ber Wechsel nicht spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage zur Zahlung vorgelegt wird.

Art. 61. Wenn der Wechsel von einer Nothadresse oder einem anberen Intervenienten zu Ehren angenommen wird, so haben ber Inhaber und die Nachmänner des Honoraten feinen Regreß auf Sicherstellung.

Derfelbe fann aber von bem Honoraten und deffen Bormannern

geltend gemacht merben.

2. Ehrenbezahlung.

Art. 62. Befinden sich auf dem von bem Bezogenen nicht eingelösten Wechsel oder der Kopie Nothabressen, oder ein Ehrenafzent, welche auf den Zahlungsort lauten, so muß der Inhaber den Wechsel spätestens am zweiten Werktage nach bem Bahlungstage ben fammtlichen Rothabresfen und dem Ehrenakzeptanten zur Zahlung vorlegen, und den Erfolg im Proteste Mangels Zahlung oder in einem Anhange zu demselben bemerfen lassen.

Unterläßt er bieß, so verliert er ben Regreß gegen ben Abressanten

ober honoraten und beren Machmanner.

Beißt der Inhaber die von einem anderen Intervenienten angebos thene Ehrenzahlung gurud, fo verliert er ben Regreß gegen bie Nachman= ner des Honoraten.

Art. 63. Dem Ehrenzahler muß der Wechsel und der Protest Man-

gels Bahlung gegen Erstattung ber Roften ausgehandigt werben.

Er tritt durch die Ehrenzahlung in die Rechte des Inhabers (Art. 50 und 52) gegen den Sonoraten, deffen Bormanner und den Accep-

Art. 64. Unter Mehreren, welche fich zur Ehrenzahlung erbiethen, gebührt bemjenigen der Borgug, burch beffen Bahlung die meiften Bech-

felverpflichteten befreit werben.

Ein Intervenient, welcher zahlt, obgleich aus dem Wechsel oder Proteste ersichtlich ift, baß ein Anderer, bem er hiernach nachstehen mußte, ben Wechsel einzulösen bereit war, hat keinen Regreß gegen diejenigen Indoffanten, welche durch Leiftung ber bon bem Anderen angebotenen Bablung befreit morben maren.

Art. 65. Der Chrenacceptant, welcher nicht zur Zahlungsleiftung gelangt, weil der bezogene oder ein anderer Intervenient bezahlt hat, ift berechtigt, von dem Bahlenden eine Provision von 1/3 Prozent zu ver-

langen.

X. Biervielfaltigung eines Mechfels.

1. Wechselduplicate.

Art. 66. Der Aussteller eines gezogenen Bechsels ift verpflichtet, bem Remittenten auf Verlangen mehrere gleichlautende Eremplare bes Wechfele ju überliefen.

Dieselben mußen im Contexte als Prima, Secunda, Tertia u. f. w. bezeichnet fein, midrigenfalls jedes Eremplar als ein für fich bestehender

Wechsel (Sola-Wechsel) erachtet wird.

Much ein Indoffatar fann ein Duplicat bes Bechfels verlangen. Er muß fich bieferhalb an feinen unmittelbaren Bormann wenden, welcher wieder an feinen Bormann gurud geben muß, bis die Anforderung an Jeder Indoffatar kann von feinem Bormanne Aussteller gelangt. verlangen, daß die früheren Indossamente auf dem Duplicate wiederholt werden.

Art. 67. 3ft von mehreren ausgefertigten Exemplaren bas eine

bezahlt, so verlieren dadurch die anderen ihre Kraft.

Jedoch bleiben aus ben übrigen Eremplaren verhaftet:

1) ber Indoffant, welcher mehrere Eremplare besselben Wechsels an verschiedene Bersonen indossitt hat, und alle späteren Indossanten, beren Unterschriften sich auf den, bei der Zahlung nicht zuruckgegebe= nen Gremplaren befinden, aus ihren Indoffamenten;

2) ber Acceptant, welcher mehrere Eremplare beffelben Wechfels acceptirt hat, aus den Accepten auf den bei der Zahlung nicht zuruckgegebenen

Gremplaren.

Art. 55. Każdy indossant, który kogo z swych następców zaspokoił, swój własny indossament jako i ten swych następców wykreślić może.

IX. Interwencya.

1. Przyjęcie honorowe. Art. 56. Jeżeli na wekslu, z powodu nieprzyjęcia zaprotestowanym, znajduje się adresa potrzeby na miejsce wypłaty brzmiąca, na ten czas, nim zabezpieczenia żądać będzie można, od adresy potrzeby przyjecia domagać się powinno.

Z pomiedzy kilku adresów potrzeby pierwszeństwo tej przyna-

lezy, której wypłata najwięcej zobowiązanych uwalniaja sie.

Art. 57. Przyjęcia honorowego ze strony osoby, na wekslu jako adresy potrzeby nie wymienionej, posiadacz dozwalać nie potrzebuje.

Art. 58. Akceptant honorowy za zwróceniem kosztów musi sobie kazać protest z powodu nieprzyjęcia wręczyć a w dodatku do

onegoż przyjęcie honorowe nadmienić.

Musi tez przesyłając protest zawiadomić honorata o nastąpionej interwencyi i to zawiadomienie wraz z protestem w ciągu dni dwóch po dniu podniesienia protestu na pocztę podać.

Jeżeliby to zaniedbał, tedy odpowiedzialnym jest za szkode z

tego zaniedbania wynikającą.

Art. 59. Jeżeliby akceptant honorowy zaniedbał w swym akcepcie nadmienić, dla czyjego honoru przyjęcie dzieje się, tedy wy-

stawiciel za honorata uważanym będzie.

Akceptant honorowy wszystkim następcom hono-Art. 60. rata przez przyjęcie wekslowo-zobowiązanym staje się. To zobowiązanie ustaje, jezeliby akceptantowi honorowemu weksel najdalej na drugim dniu powszednim po dniu wypłaty do wypłaty przedłożonym nie został,

Art. 61. Jeżeliby weksel od adresy potrzeby, lub od innego interwenienta dla honoru przyjętym został, na ten czas posiadacz i następcy honorata regresu na zabezpieczenie nie mają.

Honorat zaś i jego poprzednicy uskutecznić go mogą.

2. Wypłata honorowa.

Art, 62. Jeżeli na wekslu przez ciągnionego nie wykupionym luh na kopii znajduja się adresy potrzeby luh akcept honorowy, na miejsce wypłaty brzmiące, na ten czas posiadacz najdalej na drugim dniu powszednim po dniu wypłaty wszystkim adresom potrzeby i akceptantowi honorowemu weksel do wypłaty przedłożyć i skutek w proteście z powodu niewypłaty lub też w dodatku do onegoż nadmienić ma.

Tenże, to zaniedbując, traci regres przeciw adresantowi lub honoratowi i ich następcom.

Jeżeli posiadacz wzbrania się przyjąć ofiarowaną mu przez in. nego interwenienta wypłatę honorowa, na ten czas takowy przeciw nastepcom honorata regres traci.

Art. 63. Honorowemu wypłacającemu weksel i protest z powodu

niewypłaty za zwróceniem kosztów wręczonym być musi.

Takowy przez wypłatę honorowa wstępuje w prawa posiadacza (Art. 50, i 52.) przeciw honoratowi, jego poprzednikom i akceptantowi.

Art. 64. Z pomiedzy kilku, którzy do wypłaty honorowej gotowymi się oświadczają, pierwszeństwo onemu przynależy, którego

wypłata najwięcej wekslowo-zobowiązanych uwalniają się.

Interwenient, który wypłaca, lubo z wekslu lub protestu poka-zuje się, że inny, któremu wedle tegoż postanowienia pierwszeństwa ustapićby musiał, weksle wykupić gotowym był, żadnego regresu przeciw tym indossantom nie ma, którzyby uiszczeniem ofiarowanej przez innego wypłaty uwolnieni byli.

Art. 65. Akceptant honorowy, któryby do uiszczenia wypłaty niedoszedł, ponieważ ciągniony lub inny interwenient wypłacił, żądać

ma prawo od płacącego prowizyi jednej trzeciej odsetka.

#### X. Rozmnożenie wekslu.

1. Duplikaty wekslowe.

Art. 66. Wystawiciel wekslu ciagnionego zobowiazanym jest, remitentowi na ządanie więcej równobrzmiących egzemplarzów wekslu wydać.

Takowe w kontekście jako pryma, sekunda, tercya itd. oznaczone być muszą, w przeciwnym bowiem razie każdy egzemplarz jako weksel sam przez się istniejący (sola-weksel) uważa się.

Także i iodossataryusz duplikatu wekslu żadać może. Wzgledem takowego do swego bezpośredniego poprzednika udać się musi, który znowu do swego poprzednika wracać się musi, dopóki żądanie to do wystawiciela nie dojdzie. Każdy indossataryusz od swego po-przednika żądać moze, ażeby poprzedzające indossamenta na duplikacie powtórzone zostały.

Art. 67. Jeżeli jeden z więcej egzemplarzów wydanych wypła-

cono, tedy inne przez to moc swą traca.

Wszelakoż z reszty egzemplarzów zobowiązani zostaja:

1) indossant, któryby wiecej egzemplarzów tego samego wekslu na różne osoby zaindossował, tudzież wszyscy pózniejsi indossanci, których podpisy na egzemplarzach przy wypłacie nie zwróconych znajdują się, z śwych indossamentów;

2. akceptant, któryhy więcej egzemplarzów tego samego wekslu akceptował z akceptów na egzemplarzach przy wypłacie niezwró-

Art. 68. Wer eines von mehreren Eremplaren eines Wechsels zur Annahme versandt hat, muß auf den übrigen Gremplaren bemerken, bei wem das von ihm zur Annahme versandte Eremplar anzutreffen ist. Das Unterlassen dieser Bemerkung entzieht jedoch dem Wechsel nicht die Wechselkraft.

Der Verwahrer bes zum Accepte versandten Gremplars ift verpflichtet, dasselbe bemjenigen auszuliefern, ter fich als Indospatar (Art.

36) ober auf andere Beise jur Empfangnahme legitimirt.

Art. 69. Der Inhaber eines Duplicats, auf welchem angegeben ift, bei wem das zum Accepte versandte Eremplar sich befindet, kann Mansels Annahme desselben den Regreß auf Sicherstellung und Mangels Zahlung den Regreß auf Zahlung nicht eher nehmen, als bis er durch Protest hat feststellen lassen:

1) daß das jum Accepte versandte Eremplar ihm vom Bermahrer nicht

verabfolgt worden ift, und

2) daß auch auf das Duplicat die Annahme oder die Zahlung nicht zu erlangen gewesen.

2. Mechselcopien.

Art. 70. Mechselcopien muffen eine Abschrift des Mechsels und ber darauf befindlichen Indossamente und Anmerkungen enthalten und mit der Erklärung: "bis hierher Abschrift (Copie)" oder mit einer ähnlichen Bezeichnung versehen sein.

In der Copie ist zu bemerken, bei wem das zur Annahme versandte Original des Wechsels anzutreffen ist. Das Unterlassen dieser Bemerkung entzieht jedoch der indossirten Copie nicht ihre wechselmäßige Kraft.

Art. 71. Jedes auf einer Copie besindliche Original-Indossament verpslichtet den Indossanten eben so, als wenn es auf einem Originals Wechsel stände.

Art. 72. Der Bermahrer des Original-Wechsels ist verpflichtet, benselben dem Besitzer einer mit einem oder mehreren Original Indossamenten versehenen Copie auszuliefern, sofern sich derselbe als Indossatar

ober auf andere Beise gur Empfangnahme legitimirt.

Wird der Original-Wechsel vom Verwahrer nicht ausgeliesert, so ist der Inhaber der Wechselopie nur nach Aufnahme des im Art. 69 Rr. i erwähnten Protestes Regreß auf Sicherstellung und nach Eintritt des in der Copie angegebenen Versallstages Regreß auf Zahlung gegen diesenigen Indospanten zu nehmen berechtigt, deren Original-Indospamente auf der Copie besindlich sind.

(Fortsetzung folgt.)

Art. 68. Ktoby jeden z więcej egzemplarzów wekslu do przyjęcia przesłał, ten na innych egzemplarzach nadmienić musi, u kogo znajduje się egzemplarz przez niego do przyjęcia przesłany. Wszelakoz zaniedbanie tej uwagi wekslowi mocy wekslowej nie odejmuje.

Zachowca przesłanego do akceptu egzemplarza obowiązanym jest wydać go temu, który się jako indossataryusz (Art. 36.) lub

innym sposobem do odebrania legitymuje.

Art. 69. Posiadacz duplikatu, na którym wyszczególniono, u kogo egzemplarz do akceptu przesłany znajduje się, z powodu nieprzyjęcia onegoż regresu na zabezpieczenie, a z powodu niewypłaty regresu na wypłatę pierwej żądać nie może, dopóki protestem uwidocznić nie kazał:

1. że egzemplarz do akceptu przesłany przez zachowcę nie został

mu wydany, tudzież

2. że także i na duplicat przyjęcia lub wypłaty otrzymać nie można było.

2. Kopie wekslowe.

Art. 70. Kopie wekslowe odpis wekslu tudzież odpis znajdujących się na takowym indossamentów i uwag zawierać muszą i oraz zaopatrzone być oświadczeniem: "potąd odpis (kopia)" lub podobnem jakiem oznaczeniem.

W kopii nadmienić należy, u kogo oryginał wekslu do przyjęcia przesłany znajduje się. Wszelakoż zaniedbanie tej uwagi kopii

indossowanej mocy wekslowej nie odejmuje.

Art. 71. Każdy na kopii znajdujący się indossament oryginalny indossanta równie tak obowiązuje, jakby takowy na oryginalnym wekslu stał.

Art. 72. Zachowca wekslu oryginalnego obowiązanym jest, wydać go posiadaczowi kopii jednym lub więcej indossamentami oryginalnemi zaopatrzonej, jeżeli się takowy jako indossataryusz lub innym sposobem do odebrania legitymuje.

Jeżeliby zachowca nie wydał wekslu oryginalnego, natenczas posiadacz kopii wekslu tylko po zrobieniu protestu w Art. 69. Nr. 1. wspomnionego prawo ma żądać regresu na zebezpieczenie, a po nadejściu dnia zapadłego, w kopii wyszczególnionego, regresu na wypłatę przeciw tym indossantom, których oryginalne indossamenta na kopii znajdują się.

(Ciag dalszy nastąpi.)

(933) Rundmachung (3)

bes f. f. galizischen Landesguberniums.

Miber bie Stamplung von Sandele- und Gemerbebuchern.

Mro. 4657. Die Anlage enthält bie im S. 31. des Gesetzes vom Iten Februar 1850 in Betreff der Gebühren von Rechtsgeschäften vorbes haltene Verordnung des h. f. f. Finang Ministeriums vom Vten April 1850 3. 4585 ü er die Art der Entrichtung der Stämpelgebühr von Handels- und Gewerbsbuchern.

Diese hohe Berordnung wird mit dem Bewer'en zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nach einer weiteren Wisung des hohen f. f. Finanzministeriums die im S. 5. der gedachten Berordnung als zuläßig erflarte Begunstigung der Aufdrückung des Stempelzeichens in den Hanbels- und Gewerbslofalitäten nur dort Auwendung sinden kann, wo es
ber Geschäftsbetrieb des Gebührenpsichtigen erfordert, oder boch räthlich
macht, jedenfalls aber nicht weiter ausgedehnt werden darf, als mit Sicherheit für das Nerar geschehen kann, und es der Stand des hiezu verwendbaren Personales zuläßt.

Lemberg am 16. April 1850.

Algenor Graf von Goluchowski, f. f. galiz. Landes-Chef.

Berorbnung

bes Finanzministeriums vom 9ten April 1850 über bie Stämplung von handels- und Gewerbsbüchern, giltig für alle Kronländer, auf welche sich bas provisorische Geset vom 9ten Februar I. J. über die Gebühren von Rechtsgeschäften, Urkunden, Schriften und Amtshandlungen erstreckt.

Mro. 4585/F.M. Mit Beziehung auf die §§. 30 und 31 bes provisorischen Gesetzes vom 9ten Februar 1850 wird zur Erleichterung ber Steuerpflichtigen gestattet, daß die Stämplung der stämpelpflichtigen Büder auf folgende Arten vorgenommen werden darf, und es den Partheien frei steht, so weit die vorgeschriebenen Bedingungen eintreten, jene Art zu wählen, die sie ihren Verhältnissen am angemessendsten sinden:

Itens. Die Stämplung stämpelpflichtiger Bücher kann, wenn sie sich im eingebundenen Zustande besinden, durch Aufdrückung des Stämpelzeischens auf dem ersten Blatte derselben erfolgen. Wer ein Buch dieser Art des Buches, ob es als Haupt-Saldo-Conto-, als Contocourrent-Buch oder endlich als ein anderes Handels der Gemerbsbuch zu dienen habe, und des Jahr schriftlich anzuseben, und diesen Ansieht, dann den Tag. Monat und zu bekräftigen; ferner durch das Buch einen starten Faden dergestalt durch zuziehen, daß das eine Ende desselben durch das ersie Blatt, das andere durch das leste Blatt des Buches hervortrete.

Der Steuerpflichtige ift fur Die Richtigfeit feiner Angaben verant=

wortlich.

2tens. Das auf biese Art vorbereitete Buch ist zu einem f. f. Stämpelamte zu bringen. Bei bemselben wird untersucht, ob biese Bedingungen

gehörig erfüllt seien, insbesondere ob ber burchgezogene Faden zweckmäßig angebracht sey und gegen Verfürzungen Sicherheit gewähre; so sern das Amt die gedachten Bedingungen gehörig erfüllt findet, wird das eine Ende bes Fadens am ersten, das andere am letten Bogen des Buches mittelst Siegellack und durch Aufdrückung des Amtssiegels dieses Stämpelamtes befestigt. Dann wird das Buch gestämpelt und zwar nur am 1ten Bogen, jedoch mit einem oder mehreren Stämpelzeichen, die dem für das ganze Buch entfallenden Gebührenbetrage entsprechen.

Itens. Ungebundene Bucher ober auch einzelne Bögen können gleichs falls der Stemplung unterzoge; n werden in diesem Falle wird jeder ein zelne Bogen, nach Erlag des für die Gesammtrahl Bogen entfallenden Gebührenbetrages, mit dem durch das Geset vorgeschriebenen Stempelzeischen versehen. Insosern jedoch Steuerpstichtige, welche ihre Bücher in der mit dem Absahe 1. dieser Worschrift angeordneten Weise vorvereitet haben, mit Andern, die diese Bedingungen nicht erfüllten, bei dem Stempelamte zusammentressen, so ist jenen vor diesen in der Reihenfolge der Absertigung der Vorzug einzuräumen.

Atens. Nachträglich zu dem S. III. g. bes a. h. Patentes vom 9. Februar 1850 wird gestattet, von einem Handels- oder Gewerbsbuche, das schon vor der Mirksamkeit dieses Gesetzes bereits im Gebrauche stand, den dis dahin ungebrauchten Theil desselben dem künftigen Gebrauche vorzubehalten und der Stemplung zu unterziehen. In einem solchen Falle ist der die zur Mirksamkeit des neuen Gesetzs gebrauchte Theil des Busches deutlich abzuschließen und rücksichtlich des zum späteren Gebrauche des stimmten Theiles nach dem S. 1. der gegenwärtigen Vorschrift vorzugehen. Der Faden, der durchgezogen wird, hat den noch ungebrauchten Theil des Buches zu umfassen, und es erfolgt die Besestigung des Fadens am ersten und letzten Bogen dieses der Gebührenentrichtung unterliegenden Theiles, auch wird auf dem ersten Blatte dieses Theiles die Stemplung nach dem für denselben entfallenden Gebührenbetrage vollzogen.

bestellte Bezirksbehörde, ein Gefälls- oder Steueramt besindet, können die Handels oder Gewerbetreibenden, bei dem Eintritte der Wirksamkeit des provisorischen Gesetzes vom 9. Februar 1850 um die Stempelbezeichnung ihrer Bücher in den Räumen ihrer Gewerbsausübung ansuchen. Sie haben zu diesem Zwecke der Bezirksbehörde ein in zweisacher Aussertigung versaßtes stempelfreies Verzeichniß dieser Bücher mit Angabe der Bestimmung jedes einzelnen, der Bogenzahl und der Größe des Formates nach dem beiliegenden Muster längstens dis Ende April I. I. vorzulegen, die entsprechende Gebühr bei dem Stempelamte, oder wenn ein solches im Orte nicht besteht, bei der Sammlungskasse gegen Duittung zu entrichten. Die Bücher müssen auf die im §. 1. vorzeschriedene Art vorbereitet sein. Die Bezirksbehörde veranlaßt, daß Abgeordnete der Gefälls-Berwaltung sich in die Handelss oder Gewerdsstätte begeben, und dort, sosen die Bücher in Uebereinstimmung mit dem Berzeichnisse gefunden werden, mitscher in Uebereinstimmung mit dem Berzeichnisse ausgestellte Duittung enthaltenen Buches vollziehen und die von der Kasse ausgestellte Duittung für die erlegte Gebühr einziehen. Zugleich wird der entrichtete Stempels für die erlegte Gebühr einziehen.

betrag, der Tag der Berichtigung und die Nummer des Journal-Artikels, unter welchen die entrichtete Gebühr eingestellt ift, schriftlich angesett. -

6tens. Unter Sandels- und Gewerbsbuchern werden überhaupt alle Geschäfts = Ausschreibungen, die über einen Sandels = oder anderen Gewerbsbetrieb, einzelne Theile besfelben, ober Silfsverrichtungen jum Behufe eines solchen Betriebes geführt werden, diese Geschäftsausschreibungen mogen gebunden oder geheftet fein, oder auf einzelnen Bogen ober Blättern Statt finden, verstanden.

7tens. Bei der Bemeffung der Gebühr für diejenigen Sandels- und Gewerbsbucher, welche der Stempelgebuhr von 1 fr. für den Bogen unterliegen, hat diefes Ausmaß ber Gebühr zu gelten, wenn bas Rlachenmaß eines ganzen Bogens nicht 380 D. Boll überschreitet. Beträgt aber bas Flächenmaß bes gangen Bogens mehr als 380 D. Boll, jedoch nicht mehr als 504 D. Boll, fo wird fur jeden Bogen eine Gebuhr von 2fr. eingehoben.

Ueberschreitet endlich bas Flachenmaß eines gangen Bogens 504 D. Boll, fo tft fur jeben Bogen bie Gebuhr mit 3 fr. ju bemeffen.

Stens. Die Bestimmungen ber gegenwärtigen Berordnung baben fich auch auf die Bucher ber Genfale und Rotare zu erstrecken.

ch n i B 23 erz

ber fleuerpflichtigen Bucher, um beren Stamplung in ben Gewerberaumen ber Unterzeichnete bittet.

| Fortlaufende Zahl    | Art<br>ber<br>Bücher                                                                           | Anzahl<br>der<br>Bücher    | Bogen=<br>zahl in<br>jedem<br>Buche | Gröf                 | je des               | Bogens<br>Böllen<br>W. Röllen | Get<br>Einzeln<br>für<br>jeden<br>Bogen | I h r<br>I Gan     | n        | Anmerkung.                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,<br>2,<br>3,<br>4, | 1. Hauptbuch 2. Saldo = Conto und Conto = Current = Buch Weberbüchel Strazze u. s. w. Busammen | 1<br>2<br>100<br>40<br>143 | 200<br>100<br>2<br>1                | 24<br>24<br>14<br>20 | 30<br>28<br>20<br>24 | 720<br>672<br>280<br>480      | 6 1 2                                   | 20<br>20<br>3<br>1 | 20 20 40 | Dieses Buch besteht aus 60 Bogen, 20 Bogen davon sind bereits beschrieben und für sich abgeschlossen. |

Ignaz Peter

Vaumwoll-Waaren-Fabrifant in der Borftabt Rr. Anmerkung. 1) Rur jene Bucher find einzeln anzugeben, beren Papierformat ein verschiedenes ift, ober welche nach ihrer Bestimmung einer verschiedenen Gebühr unterliegen.

2) Das Flächenmaß des Bogens in Wiener = Quadrat = Bollen wird gefunden, wenn man bie Breite bes ganzen Bogens mit der Sohe desfelben, die in Wiener-Bollen ausgedrückt, multiplizirt.

m a d u n g. (932)n d Mro. 19040. Bur provisorischen Besetzung ber bei bem Magistrate in Drohobycz Samborer Rreises erledigten Stelle eines Stadtkaffiers, und Stadtkassa Rontrollors, womit und zwar mit der Ersteren der Gehalt von Fünschundert Gulden und mit der Letteren der Gehalt von Bierhundert Gulben und die Berpflichtung verbunden ift, eine bem Gehalte gleichkommende Rauzion zu erlegen, wird hiermit ber Konkurs ausgeschrieben.

Die Bewerber haben bis Ente May I. 3. ihre gehörig belegten Gesuche bei bem Drohobyczer Magistrate, und zwar, wenn fie fchon angestellt sind, mittelft ihrer vorgesetten Behorde, und wenn fie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, einzureichen und sich über Folgendes auszuweisen: a) über das Alter, Geburtsort, Stand und Religion;

b) über das Befähigungsdetret zum Stadtkaffier , dann die etwa zu= ruckgelegten Studien, wobei bemerkt wird, daß jene den Borzug erhalten, welche die Komptabilitätswiffenschaft gehört und die Früfung aus selber gut bestanden haben.
c) über die Kenntniß der deutschen und polnischen Sprache

d) über bas untabelhafte moralische Betragen, bie Fahigkeiten, Bermendung und die bisherige Dienstleiftung, und zwar so, daß barin feine Periode übergangen werde;

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten bes Magistrats verwandt ober verschwägert sind.

Vom k. k. galiz. Landesgubernium. Lemberg am 12. April 1850.

(929)Edictal=Vorladung. (3)

Nro. 3056, Bom Złoczower f. f. Kreisamte wird ber nach Brody auffändige Markus Rothstein hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Tage ber ersten Ginichaltung biefes Gbifts in feine Beimath guruckzukehren und feine unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, midrigens gegen benselben nach dem Auswanderungspatente vom 24ten Mary 1832 wird verfahren werden.

Złoczow, am 13ten April 1850.

Edictal=Vorladung.

Mro. 620. Bon Seite ber Stadtkammerei Rohatyn, Brzezaner den nachbenannte theils ohne obrigfeitliche Bewilligung theils mit überschrittenen Reisepäßen abwesende militarpflichtige Individuen aufgefordert, fich binnen 4 Wochen hieramts einzufinden und ihrer Refrutirungspflicht zu entsprechen, widrigens gegen dieselben nach den besteshenden Gesehen fürgegangen werden mußte. Handen Gesehen fürgegangen werden mußte. Handen Beleben fürgegangen bei bestellt bei bestes beite bei bestes beite bei bestellt bei bei bei bestellt bei bei bestellt bei bei bestellt bei bei bestellt bei bestellt bei bei bestellt bei bei bestellt bestell

Mikołaj Huk 240. Mathias Matczuk. 232. Johann Pitsch. 256. Iwan Lalka. 35. 456.

Leysor Borenfeld. Hennoch Berg. Josef Fliner 18. David Gutherz. 58.

| Haus-Mro. 80.    | Rubin Grünberg,                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 464.             | Boruch Grünberg.                     |
| 99.              |                                      |
| 90.              |                                      |
| <b>—— 138.</b>   | Abraham Jorisch auch Dreyer genannt. |
| 77.              | Efroim Jakob.                        |
| 55.              | Uri Kronberg.                        |
| 72.              | Abraham Kronthal.                    |
| 168.             | Osias Katz.                          |
| 155.             | Israel Mark.                         |
| 11.              | Elkon Mendeberg.                     |
| 30.              |                                      |
| <b></b> 455.     |                                      |
| <b>——</b> 167.   | Salamon Schneider.                   |
| —— 88.           | Juda Schildhaus.                     |
| 80.              |                                      |
| <b>——</b> 167.   | Moses Schneider.                     |
| <b>——</b> 427.   | Dawid Szymon.                        |
| 126.             | Dawid Schreiber.                     |
| 450.             |                                      |
| 163.             | David Trager auch Poczter genannt    |
| <b>——</b> 453.   | David Wander.                        |
|                  | Moses Weiler.                        |
| Rohatyn am 13. L | April 1850.                          |

Edictal-Borladung. (938)Mro. 477. Bon der Konffripzionsobrigfeit Tysmienitz Stanislauer

Rreises, werden nachstehende Militarpflichtige unbefugt abwesende Individuen aufgefordert, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen und ihre Abwefenheit zu rechtfertigen, widrigens biefelben als Refrutirungeflücht= linge behandelt werden:

impoint by other

|           | 5    | lus der Stadt Tysmienitz: |
|-----------|------|---------------------------|
| Haus-Mro. | 244. | Jakób Popper.             |
|           | 88.  | Dawid Popper.             |
|           | 198. | Leib Breitholz.           |
|           | 253. | Samuel Nuchim Rothmann,   |
|           | 174. | Aron Schulmann.           |
|           | 33.  | Juda Schwarz.             |
|           | 162. | Dawid König.              |
|           | 119. | Jankew Gross.             |
|           | 158. | Meyer Roller.             |
|           | 338. | Moses Nachmann Förster.   |
|           | 119. | Leib Wolf Feuerstein.     |
|           | 211. | Emanuel Zwirn.            |
|           | 353. | Elias Rosenbaum.          |
|           | 341. | Jankel Geller.            |
|           | 326. | Osias Horodenker.         |
|           | 243. | Mendel David Riesel.      |
| -         | 274. | Juda Leib Goldenzeil.     |
| -         | 105. | Simon Rappaport.          |
| 10        | 237. | Itzig Pollak              |

| Hand-Mro.                | 185.  | Mendel Beiler.                                         |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|                          | 202.  | Chaim Bretholz.                                        |
|                          | 119.  | Leizor Wolf Feuerstein.                                |
|                          | 122.  | Marcus Gross.                                          |
|                          | 245.  | Moses Leib Grasswald.                                  |
| -                        | 205.  | Joseph Kirschenbaum.                                   |
| 7                        | 253.  | Wolf Klinger,                                          |
|                          | 231.  | Mendel Lósburg.                                        |
| Will and the             | 113.  | Jakób Liebermanu.                                      |
|                          | 85.   | Isaak Mahler.                                          |
|                          | 276.  | Juda Mendel Rokach.                                    |
|                          | 296.  |                                                        |
|                          | 346.  | Pinkas Dawid Schrager. Dawid Stimm.                    |
|                          | 254.  | Jakób Zwirn,                                           |
|                          | 358.  |                                                        |
| 1                        | 317.  | Simon Schoppenfeld. Abraham Viertel.                   |
| L-CH_                    | 201.  | Chaim Freuer.                                          |
|                          | 120.  | Israel Gluck.                                          |
| The management           | 349.  | Herz Hellering.                                        |
|                          | 34,   | Schmil Ungar.                                          |
|                          | 295.  | Abraham Siflinger.                                     |
|                          | 191.  | Jacob Flammer.                                         |
| and my and               | 301.  | Jacob Boltuch,                                         |
|                          | 187.  | Itzig Buchbinder.                                      |
| A FEBRUARY OF THE SECOND | 119.  | Fischel Scharf.                                        |
| Prinate 1 1              | 120.  |                                                        |
|                          | 194.  | Hersch Glück.                                          |
|                          |       | Abraham Bromberg.                                      |
|                          | 342.  |                                                        |
|                          | 268.  |                                                        |
|                          | 295.  |                                                        |
|                          | 150.  |                                                        |
|                          | 194.  |                                                        |
|                          | 246.  |                                                        |
|                          | 340.  |                                                        |
| miles H                  | 232.  |                                                        |
|                          | 265.  |                                                        |
|                          | 237.  |                                                        |
| 15 - 100                 | 283.  |                                                        |
|                          |       | Ans der Stanislauer Borstadt:                          |
| 21                       | 215.  |                                                        |
|                          | 15    | Mus der Tłumaczer Borstadt :<br>. Israel Moses Messer, |
|                          |       |                                                        |
|                          | 292.  |                                                        |
|                          | 14.   |                                                        |
|                          | 251   |                                                        |
|                          | 0.0   | Aus Kłubowce:                                          |
|                          | 66    |                                                        |
|                          | 73    |                                                        |
| Dominiu                  | m Lys | mienice, am 8. April 1850.                             |
|                          |       |                                                        |
|                          |       |                                                        |

(931) Kundmadjung.

Dro. 5230, Am 26. April 1850 werden in der Lemberger f. Rreisamtekanglei die Temporalien ber Sokolnikier lat. Pfarre vom 24. Märg 1850 bie babin 1851 mittelft öffentlicher Ligitation verpachtet werben. Bu biefer Pfarre gehören:

67 Joch 543 Quadrat-Klafter Aecker 1183 Wiesen 1200 Hutweiden.

Zam Ausrufspreise wird das ermittelte Erträgniß von 214 fl. 50 fr. bestimmt, von welchem bei der Lizitazion das 10 % Badium mit 20 fl. zu erlegen sein wird.

Die Bedingungen der Berpachtung werden vor der Lizitazion bekannt

Lemberg am 19. April 1850.

Lizitations - Ankündigung. (934)

Mro. 4197. Da bie unterm 17. Marg 1850 Bahl 2805 auf ben 9. April 1850 angefundigte Lizitazion jur Berpachtung ber jur Reichsdomane Lomna, Samborer Rreises, gehörigen Bogtei Tureczki niżne und wyzne mit Einschluß bes Propinazionsrechtes und ber Mahlmubte ohne Erfolg geblieben ift, so wird Behufs dieser Berpachtung auf die Dauer vom 1. Mai 1850 bis dahin 1853 oder 1856 eine abermalige Lizitazion bei dem f. k. Kameral-Wirthschaftsamte in Lomna am 30ten April 1850 um 10 Uhr Bormittags abgehalten werden.

Die Nugungsrubrifen bestehen im Ertrage: von 240 Joch 738 Quadrat-Rlafter Meder, , 1528 19

240 404 Sutweiden nebft bem Propinationerechte und ber Mahlmuble, bann ben borhandenen Merarial-Bohn= und Birthichaftegebauden.

Die Walbungen find von ber Pachtung ausgeschloffen-

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtichillings beträgt 454 fl. 39 fr. C. M., - wovon der 10. Theil bei der Lizitazion als Badium ju erlegen fein wirb.

Die naberen Ligitagionebebingniffe tonnen aus ber Lemberger polniichen Zeitung Rr. 72, 73 und 74 vom 28., 29, und 30. Marg 1850 entnommen werden.

Von der f. f. Rameral-Bezirks-Verwaltung.

Sambor am 16. April 1850.

Rundmachung. (890)

Aro. 1593. Bom Magiftrate ber foniglichen Stadt Jaroslau wird im Rachhange des Gbiftes vom 19ten Mai 1849 3. 322 berichtigt, daß bem, dem Aufenthalte nach unbefannten gewesenen Bostmeifter in Czehin Johann Lehr Cessioner ber Traugot Flach'ichen Erben gur Bahrung feiner Rechte in ben Erhard - Stinglischen Konfurd = Maffa = Ber= handlungen ftatt des Grn. Balthasar Haber ber Gr. Joseph Rohm jum Rurator ernannt und biefem die bezüglichen Befchluge eingehandigt mor-

Jaroslau am 10. Oftober 1849.

Unkundigung. (3)(930)

Rro. 4844. Bur Berftellung ber lat. Pfarreibauten in Nawaria und zwar der Reparaturen an Pfarrwohn= und Wirthschaftsgebäuden nebft Erbauung eines gemauerten Rebengebaudes, bann Garteneingaumung im Wege der Unternehmung, wird am 29ten April 1850, Bormittags um 10 Uhr in der Lemberger Kreisamts = Ranglei Die öffentliche Berfteigerung abgehalten, und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden. Der Fiskal= und Ausrufspreis beträgt 1188 st. 50 kr. Con. Münze, nebst 447 Zug- und 607 Handtage in Natura wovon das 10pctige Babium vor ber Ligitagion erlegt werden muß,

Die Lizitazions = Bedingniffe konnen in den gewöhnlichen Amtsffun=

den in ber Kreisamts-Regiftratur eingefehen werden.

Die Unternehmungeluftigen haben fich daber am oben bemerkten Tage und Orte jur Berfteigerung einzufinden.

Dom f. f. Kreisamte. Lemberg am 12ten April 1850.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 13go do 15go kwietnia 1850.

Od 13go do 15go kwietnia 1850.

Topolska Katarzyna, dziecię parobka, 1 1j2 roku m., na koklusz.
dto. Marya, dto. 2 1j2 roku m., dto.

Ktein Ewa, wdowa po stróżu, 90 l. m., ze starości.

Maldzińska Katarzyna, dziecię zarobnika, 3 l. m., na konsumcyę.

Czerniewicz Wicenty, dto. 14 dni m., z braku sił żywotnych.

Gojdycz Ignacy dto. 3 l. maj., na konwulsyę.

Borecki Frańciszek, dziecię piwnicznego, 7 mies. m., na zapalenie płuc.

Bogdan Por, dziecię dozorcy więźnów, 7 dni m., z braku sił żywotnych.

Zaturski Antoni, dzięcię mularza, 7 l. m., na koklusz.

Naquant Józefa, wdowa po kapitanie, 74 l. m., ze starości.

Lazur Iwan, arosztani, 30 lat m., na suchoty.

Petrowicz Marya, z domu poprawy, 57 l. m., na suchoty.

Sałoska Marya, siostra miłosierdzia, 22 l. m., detto.

Stawczy Anna, zarobnica, 45 l. m., na tyfus.

Kordaś Sobestian, zarobnik, 52 l. m., dto.

Kiełbowicz Marcin, sierota, 3 1j2 roku maj., na rozejście się soków.

Horodyska Marya, dziecię zarobnika, 10 mies. m., na konsumcyę.

Müller Katarzyna, wdowa po mularzu, 60 l, m., na puchlinę wodną. Müller Katarzyna, wdowa po mularzu, 60 l, m., na puchlinę wodną. Pawłowska Anastazya, służąca, 27 l. m., dto. Pawłowska Anastazya, służąca, 27 l. m., dto.

Bilecki Wicenty, mularz, 65 l. m., na biegunkę.

Pięta Józef, dziecię parobka, 5 tygodni m., na sparaliżowanie.

N. N. nieznajoma kobieta, 60 l. m., detto.

Piotrowska Helena, zarobnica, 56 l. m., na zapalenie pluc.

Bodzińska Marya. żebraczka, 58 l. m., dto.

Lechota Jan, zarobnik, 69 l. m., na gangrynę.

Salar Regina, wieśniaczka, 21 l. m., na gangrynę.

Kowalski N., 18 dni m., na apoplexyę.

Łapczyńska Józefa, córka urzędnika prywatnego, 18 l. m., na suchoty pluc.

Drezepolska Marya, dziecię służącego, 3 1 6 r. m., na puchl. wodna w móż

Lapczyńska Józefa, corka urzędnika prywatnego, is i. m., na suchoty piuc. Drezepolska Marya, dziecię służącego, 3 1/6 r. m., na puchl. wodną w mózgu. Hołowczyński Jan, służący, 42 i. m., na suchoty.
Smolej Wasyl, żebrak, 60 l, m., na sparaliżowanie.
Berezdecki Jan, gefreiter z pułku piechoty IIr. Hartman, 23 lat m., na suchoty. Fedko Paweł, szeregowy z korpusu zaprzęgów, 28 l. maj., dto.
Berigh Gabryel, szer. z pułku Nr. Nugent, 21 l. m., a dto.
Durkalec Michał, dto. 26 l. m., na gorączkę nerwową.
Martyniak Jędrzej, dto. 22 l. m., na tyfus.

Martyniak Jędrzej, Kuban Iwan, szer. z pułku piechoty Hr. Hartman, 23 l. m., na tyfus. Feśkow Jasko, szer. z pułku Barona Bianchy, 47 l. m., dto.

Pasiekow Jurko, szer. z pułku piech. Arcyksięcia Szczepana, 23 lat mający, na konsumcye

Gurtler Józef, fejerwerker, 37 l. m., na sparaliżowanie płuc.

Żydzi.

Reitzes Jakób, dziecię spekulanta, 1 1j2 roku m., na bieg. z wymiotami. Tetteles Mojžesz, szmuklerz, 79 l. m., na gor. nerwewą.
Masses Kassiel, były kupiec, 63 l. m., na puchlinę wodną.
Gartmann Dwore, dziecię machlerza, 10 l. m., na strupieszenie kości.
Schön Gittel, 9 dni m., z braku sił żywotnych.

# Anzeige = Blatt.

## Doniesienia prywatne.

pod Nr. 15. w Brzeżanach murowany, niedaleko miasta ze stajnia, wozownia, ogrodem jest z wolnej reki do sprzedania, – Bliższa wiadomość u Jana Pileckiego w Przemyśla-

(820) I Ginladung. A

(13)Unter ber Abreffe S. A. Rubin in Lemberg, im Saufe bes Gr. Apothefers Zietkiewicz find zu haben Loofe a 4 fl. C. M. zur Schluß= und Sauptziehung der großen Geld-Lotterie des Großhandlungshauses J. G. Schuller & Comp. in Wien, am 15ten Mat 1850. Der Saupttreffer tft mit 200,000 fl. und bei Abnahme von 2 Loofe I. und II. Abtheilung fann man 2 Treffer machen. Briefe und Bestellungen werden franco erbethen, wozu Spiellustige höflichst eingeladen werden.

Lemberg am 9. April 1850.

#### Zawiadomienie.

Pod Adresa: P. A. Rubin we Lwowie w domu pana aptekarza Zietkiewicza dostać można Losów po 4 złr. m. k. na wielką loteryc domu handlowego J. G. Schuller i spółka we Wiedniu, której główne ciągnienie nastąpi 15. maja 1850. Główna wygrana wynosi 200,000 złr. Przy wzięciu dwóch losów I. i II. oddziału można dwie wygrane zrobić. Listy i obstalunki vprasza się franco.

Lwów, 9. kwietnia 1850.

(943)Lokal = Veränderung.

Die Papier-, Runft- und Musikalien-Sandlung Des Anton Seehak in Lemberg wird zu Anfang Man I. 3. wieder in ihr früheres Locale am Ringplage im Traenkel'schen Saufe sub Nro. C. 177 übertragen merden.

#### Zmiana lokalu.

Skład papierów, kunsztu dzieł, i muzykaliów Antoniego Seehaka we Lwowie przeniesiony zostanie z początkiem maja b. r. znowu do domu Traenkla w rynku pod Nr. Kons. 177.

(897)Dobra do sprzedania.

Nicoddzielona połowa dóbr Monasterca wielkiego, o 2 mile od miasta cyrkularnego Sambora położonych jest z wolnej ręki do sprzedania, wraz z prawem reklamowania wynagrodzenia za pańszczyzne zniesioną dni przeszło 9000 wynoszącą. – Wiadomość o warunkach i cenie u Wgo Wilczyńskiego adwokata we Lwowie przy ulicy krakowskiej upoważnionego do sprzedania tej majetności - i inwentarzy gruntowych.

Rozległość posiadłości dworskiej w całych dobrach wynosi morgów 1288, a w tem jest lasu morgów 871. W tej okolicy najem robotnika jest wcale łatwy i tani, a drzewa sążeń kubiczny w połowie bukowego a w połowie osikowego płaconym jest w lesie 4 złr. 36 kr. m. k. W dobrach tych są 3 karczmy i 3 wodue młyny. Gleba dobra. - Szacunek umiarkowany - długów żadnych nie ma.

Wiadomość o dopełnieniu żądanych obwieszczeń proszę udzielić listownie Wmu Wilczyńskiemu adwokatowi we Lwowie.

Lwów, dnia 15. kwietnia 1850.

Srodek przeciw wściekliźnie.

Nro 957. Dla dobra ogólnego a oraz dla amatorów psów jeżli długoletnie doświadczenie moje godnem jest uznania - radzę psy przez wściekłego psa pokasane lub podejrzane o to, przez cztery tygodnie bardzo słonemi strawami karmić, a mianowicie, przez dwa dni dawać im jeść słono a trzeci dzień pauzować, i tak dalej; oraz dostarczać im podostatkiem świeżej wody i psy do przywiązywania nieprzywykłe wcale niewiązać. W ciągu 27 lat mojego myśliwstwa

zaden mi się pies niewściekł, pomimo ze dawniej gdym jeszcze był młody i zamiłowańszy w szczwaniu, niejednego psa wściekłego natychmiast na śmierć zaszczwałem, przyczem naturalnie i moje psy często pokaleczone zostały.

(957-1)

Jagiełłowicz.

Apotheke sammt Haus (867)(4)

ift in ber f. f. Bergftadt Schmölniz in Ungarn zu verfaufen. Rabere Ausfunft ertheilt auf frankirte Briefe J. H. in Schmölniz, in Ungarn, Zipser Comitat.

> Gustav Březina, Groß:Weinhandlung in Wien,

empfiehlt bei ber nun zu Fruhjahre-Berfendungen eingetretenen gunftigen Sahreszeit fein best affortirtes Lager aller Gattungen

Original Defferreicher Gebirgs- und Landweine, weißer, rother ungarischer Weine und Ausbrüche.

Ebenso unterhalte ich stets ein großes Affortiment ber feinften Rhein=, Mosel=, Bordeaux= (weiß und roth), Burgunder=, Chablis-, Muscat de Lunell-, Maceira-, Port a Port-, Cherry-, Malaga = und Champagner = Weine, alten Cogniac; schweizer Kirschwasser und Extrait d'Absynth; holländische Curação und Anisette, Liquer's.

Fur die vorzüglichen Qualitäten fammtlicher Artifel wird garantirt, und bie Breife find fo geftellt, baß ich mit jedem directen Bezuge in gro-Bern Parthien aus dem Muslande concurriren fann, mobei ben Berren Committenten noch biefe Bequemlichfeit ju gut fommt, bag Gie bei mir bicfe Bortheile in jeder Stunde bes Bedarfes auch bei fleinerer Abnahme genießen.

Wien, im Frühjahr 1850.

Ich unterhalte auch bei herrn A. Bartelmus in Lemberg (Speditions- & Commissions - Geschafte sub Nro. 359 2/4) ein Lager meiner Voeslauer Weine in Flaschen, und ift berfelbe auch ftets bereit Auftrage auf alle anderen Beinforten gu übernehmen. (826-3)

Dobra do wydzierzawienia.

W dobrach klucza Komarniańskiego w cyrkule Samborskim, i w dobrach klucza Chodorowskiego w cyrkule Brzeżańskim położonych, sa od śgo Jana 1851 roku pojedyńcze folwarki do wydzierzawienia, ugody zaś o też tegorocznych kontraktów zawierać się beda rokiem w przódy. Bliższą wiadomość na listy frankowane udzieli Wny Tustanowski adwokat krajowy, mieszkający we Lwowie w ulicy Majerowskiej.

W Jezupolu Cyrkule Stanisławowskim, u hr. Władysława Dzieduszyckiego będą wystawione na licytacyę na dniu 15. maja b. r. wszystkie źrebięta urodzone w roku 1849 po klaczach dobrego zawodu, cześć po ogierze Orientalnym sprowadzonym w roku 1845 przez Lucego, a cześć po angielskim, pełnej krwi w tymże samym roku sprowadzonym przez właściciela; oprócz tego kilkanaście źrebców starszych, po ogierach orientalnych, i kilka klacz starych w części ze źrebietami, stanowionych w b. r.

Na tejże samej licytacyi będzie młodzież bydła poprawnego na przedaż wystawiona. (956 - 1)

(7)

Jezupol, 19. kwietnia 1850.

(563)

# In der Papier= und Kunsthandlung des ANTON SEEHAK in Lemberg,

im Trenkel'schen Hause Nro. 177

wird von nun an fiets ein den Bedarf von mindeftens 200 Zimmern bedendes Lager an Papiertapeten in den geschmackvollsten Dessins vorrathig gehalten.

Da früher ber vorkommende Bedarf erft nach vorgelegten Muftern bestellt werden mußte, wodurch unangenehme, ja oft gang abichreckende Bergögerung eintrat: so glaubt die handlung durch Beseitigung bieses Uebelftandes mehrseitig geaußerten Bunfchen zu entsprechen und ihr biesfälliges Lager — so wie nicht minder ihre Vorrathe an gemachten schonen Fenstervorbangen und vorzüglichen Bilderwerken in: und aus: landischer Runft, bestens empfehlen zu burfen.

(828)

für t. f. Staatsbeamte nach ber letzten Borfchrift, find für alle Diaten=Rlaffen in der Sandlung bes

Joseph Göttinger in Lemberg

um bie billigsten Preise zu haben, als: Fertige adjustirte Stolphüte, Goldborten zu Uniform = Nöcken und Beinkleibern, Gold- und Silber = Rosetten, goldene Steckfuppeln, Uniform = Degen, vergoldete Knöpfe, sertige Mühen und Mühen = Deforazionen, Sammt und Paspoil zu Rock = Aufschlägen.
Für die f. f. Beamten auf dem Lande werden Bestellungen angenommen und punktlich ausgeführt; auch wird nach Berlangen das Preise bergeichniß gegen francirte Briefe eingefandt.

Bur Warnung wird bemerft, daß auch Uniform . Sorten vom falfchen Golbe erzeugt und vertauft werben, in obiger handlung aber nur

ächte zu haben sind.